## Nº 295.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Connabend, ben 10. December 1831.

Angefommene Fremde vom 7. December 1831.

br. Major v. Brinfen aus Birte, Gr. Lieut. Freiherr v. Maffenbach aus Dinne, I. in Ro. 99 Bilbe; Br. Kaufmann Folfere aus Liffa, Br. Particulier Cendlis aus Grodfa, Br. Particulier b. Igenblig und Br. Gutebef. v. Bergberg que Erin, Sr. Gutebef. v. Twardoweffi aus Szezuczon, I, in Do. r St. Mortin : or. Gutebef, Roczorometi aus Jafchin, Sr. Gutebef. Rierett aus Diemierzemo, Dr. Gutebef. Lubieneffi aus Marichau, Gr. Dberamtmann Buchlineffi aus Granmyslaw, I. in No. 243 Breslauerftrafe; Sr. Umterath Canger aus Polajemo, Dr. Ranonifus v. Kowalefr aus Onefen, I. in Do. 251 Breglauerftrage; Br. Erbs herr Argyganoweffi aus Janowice, I. in Do. 395 Gerberftraffe; fr. Referendar hoffmann aus Krotofchin, Br. Abminifrator Unders aus Therefienftein, Br. Gutebes, v. Spockhoff and Militich, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Sr. Gutebef. Mittelftadt aus Brzegno, 1. in Do. 175 Wafferfirage; Sr. Pachter Rarofi aus Brangie, I. in Do. 187 Bafferftrage; Br. Dberforfter Brehmer aus Chartehoff, 1. in Ro. 26 Ballifchei; fr. Commiff. Gajeweff aus Budgewo, Sr. Commiff. Schon aus Gola, fr. Burger Burchardt aus Schrimm, 1. in Do. 33 Ballifchei; br. Dberforfter Rurnatowelli aus Dbrandi, Sr. Dberamtmann Rigmann aus Gan, I. in No. 20 St. Abalbert.

Ediktalcitation. Um 11. Februar 1830 ist der Gutebesitzer Joseph Otto v. Trapczynösti, ein Sohn des Valentin v. Trapczynösti und der Therese gedornen Miassowska, zu Karsy, Pleschner Kreisses, ohne hinterlassung einer letztwillisgen Disposition verstorben. Nach Lage der bei uns verhandelten Nachlaß-Aften haben sich dis jetzt folgende Personen

Zapozew edyktalny. Dnia 11. Lutego 1830. r. niegdy Jozef Otton Trąpczyński posiadacz dóbr, syn Walentego Trąpczyńskiego i Teresy z Miaskowskich Trąpczyńskieg w Karsach, w powiecie Pleszewskim z tego zeszedł świata, niepozostawiwszy żadney ostatniey swey woli dyspozycyi. Podług położenia zdziałanych

gemelbet und feinen fehr ausehnlichen, in mehreren Gutern und bedeutenden Activis bestehenden Nachlaß, auf Grund ber gesetzlichen Erbfolge in Anspruch genom= men:

- I. Die Kinder des am 11. Februar 1785 verstorbenen Anton Otto von Trapezynösti, Bruders des Erblassers, und zwar:
  - a) der Peter v. Trapczonofi,
  - b) die Mosalia verchelichte v. Przespolewska geborne v. Trapezonoka,
  - c) die Kinder der am 30. Marz.
    1826 verstorbenen Emilie gebor=
    nen v. Trapezonöfa, verehelicht
    gewesenen v. Megieröfa, Tochter
    bes am 5. Juli 1815 verstorbe=
    nen Martin Theodor v. Trapezon=
    861, und zwar:
    - aa) Camilla Cornelia,
    - bb) Anton Julius.
- 11. Die Josephata jest verehelichte Ruteda, Tochter des Joseph Grudzielest und seiner Chegattin, Theophila gebornen v. Trapczynosta, zweiter Che Borzecka, einer angeblichen Schwefter des Erblassers.

Es ist indessen gleichzeitig zur Sprache gebracht, daß außer den so eben aufge, führten Personen, noch mehrere gleich nahe, ihrem Aufenthalt nach unbekannsten und angeblich steril verstorbenen Ersten vorhanden gewesen sind, von denen es ungewiß geblieben, ob sie zur Erbsfolge berechtigte Leibes-Erben hinterlassen haben, als:

w sądzie naszym akt pozostałości następujące osoby aż dotąd się zgłosili, do nader dostatniej pozostałości jego z różnych dobr i znacznych aktywów się składającej na mocy prawnego na stępstwa do takowej roszcząć pretensye:

- I. Dzieci zmarlego dnia 11. Lutego 1785. r. niegdy Antoniego Ottona Trąpczyńskiego, brata spadkodawcy a mianowicie:
  - a) Piatr Trąpczyński,
  - b) Rozalia z Trąpczyńskich zamężna Przespolewska,
  - c) dzieci zmarłéy dnia 30. Marca 1826. Emilii z Trąpczyńskich byłéy zamężnéy Węgierskiéy, córki zmarłego dnia 3. Lipca 1815. roku, Marcina Teodora Trąpczyńskiego, a mianowicie:
    - aa) Kamilla Kornelia,
    - bb) Antoni Juliusz.

II. Jozefa teraz zamężna Rutecka córka Józefa Grudzielskiego i małżonki tegoż Teofili z Trąpczyńskich z drugiego małżeństwa Borzęckiey, mniemaney siostry spadkodawcy.

Równocześnie zaś w wniesionem zostało, iż oprócz wymienionych powyżey osób, ieszcze więcey równo bliskich z mieysca pobytu niewiadomych i mniemanie bezdzietnie zmarłych było sukcessorów, o których w watpliwości zostało, czyli do sukcessyi upoważnionych rodzonych następców pozostawili, iako to:

r) der Joseph Ignah Michael v. Trap= cynofi, Bruber des Erblaffere;

- 2) die Erben der Schwester des Erblaffers, Johanna Magdalena Petronella gebornen b. Leapezonosta, erster Ehe Bonciech Kosicki, zweiter Stephan Vilechowskir:
  - a) Xaver Kostdi,

b) Joseph Rosidi,

o) die Rinder der Therese gebors nen Kosicka, erster She Jas cob Wennicz, zweiter Franz Dobiejewöki, namentlich:

A. Die aus ber erften Che:

- aa) Matheus Woynicz, angebe lich verstorben, mit hinterlaffung ber Geschwister Mas thias und Frang Woynicz;
- bb) Franz Wonnicz;
- cc) Catharina verehelichte Ra=

B. bie aus ber aten Che:

aa) Stephan] Gebrüber

bb) Ludwig f Dobiejewski;

3) der Unton Peter Daul v. Trapegnie-Bli, Bruder des Erblaffere;

4) der Joseph Casper Melchior von Trapczynski, Bruder des Erblaf-

fere ;

5) die Dictoria verehelichte Johann Kromer, Tochter ber Josepha Grubzielska und Schwester der Jose phata Auteda; 1) Józef Ignacy Michał Trapczyński, brat spadkodawcy,

- 2) sukcessorowie siostry spadkodawcy Joanny Magdaleny Petronelli z Trąpczyńskich pierw zamężney Woyciechowi Kosickiemu, powtórnie Stefanowi Pilechowskiemu mianowicie:
  - a) Xawery Kosicki,

b) Józef Kosicki,

c) dzieci Teresy z Kosickich w pierwszém małżeństwie z Jakubem Woyniczem, w drugim z Franciszkiem Dobieiewskim spłodzone a mianowicie:

A. z pierwszego malżeństwa:

- aa) Mateusz Woynicz mniemanie zmarły z pozostawieniem rodzeństwa Maoreja i Franciszka Woyniczów,
- bb) Franciszek Woynicz,
- cc) Katarzyna zamężna Rachocka;

B. z drugiego malżeństwa:

aa) Stefan | bracia Dobiebb) Ludwik | jewscy,

3) Antoni Piotr Pawel Trapezyński, brat spadkodawcy.

- Jozef Gaspar Melchior Trapczyński, brat spadkodawcy,
- Wiktorya zamężna Janowi Kromer, córka Jozefy Grudzielskiey i siostra Jozefaty Ruteckiey,

6) bie Catharina geborre Borzecka, erfier Ehe Ludwig Abt, zweiter Che Emmerich Seidlig, Tochter der Theophile verwittweten Borzecka, gebornen v. Trapezonuska;

7) Bonaventura von Erapczynefi;

8) hieronimus b. Trapczynofi.

Es werden bemnach mit Rudficht barauf fammtliche gur Erbfolge berechtigte und und unbefaunte Perfonen und ind= befondere die vorfiehend von I bis 6 ge= nannten Erbintereffenten und beren Ers ben oder nachften Bermandten bierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten, lang= ftens in dem auf den 10. Marg 1832 Bormittags 9 Uhr im biefigen Gerichtelofale bor bem Deputirten herrn Land= gerichte-Rath Roquette angesetten Termine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechtsnachtheil, baf die bei Do. I und II. aufgeführten Personen für die alleinigen rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folchen ber Nachlaß gur freien Disposition ber= abfolgt werden, und ber nach erfolgtre Praclusion sich etwa erft melbende naber ober gleich nahe Erbe alle ihre Sandlun= gen und Dispositonen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen me= ber Rechnungslegung noch Erfat ber er= bobenen Rugungen zu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas ale= bann noch bor ber Erbschaft vorhanden, gu begnügen verbunden fenn foll.

6) Katarzyna z Borzęckich pierw zamężna Ludwikowi Abt, powtórnie Emmerichowi Seidlitz, córka Teofili z Trąpczyńskich owdowiałey Borzęckiey,

7) Bonawentura Frapczyński,

8) Hieronim Trąpczyński.

Wzywaią się przeto w téy mierze ninieyszem wszystkie do sukcessyi upoważnione a nam niewiadome osoby a wszczególności wymienieni od 1. do 6. interessenci spadkowi, sukcessorowie lub naybliżsi krewni tychże, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 10. Marca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu naszém sadowém przed deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do sukcessyi udowodnili, pod tém prawném ostrzeżeniem, iż w razie niezgloszenia się, osoby pod No. I. i II. wymienione, za iedynych prawnych sukcessorów przyjęte, tymże iako takim pozostałość do dalszego zarządzania wydaną, a sukcessor bliższy równo bliski po nastąpionéy dopiero prekluzyi się zglaszaiący, wszelkie czyny i rozporządzenia tychże, przyznać i przyjąć obowiążanym zostanie, a od nich ani złożenia rachunków ani wynadgrodzenia czerpanych użytków žądać mocen nie będzie, owszém na tém tylko, co w ten czas ieszcze od pozostałości pozostanie, przestawać bedzie musiał.

Diejenigen, welche sich bei ber Anmelsbung eines Bevollmachtigten bedienen wollen, können sich an die Herren Justiz-Commissions, Rathe Pilasti und Brachsvogel und den Advokat v. Trembinski wenden, und einen berselben mit Bollsmacht und Information versehen.

Rrotofchin ben 1. August 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ci, którzy przyzgłoszeniu się, pełnomocnika używać zechcą, do UUr. Pilaskiego, Brachvogel kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Trembinskiego adwokata udać się i iednego lub drugiego z tychże w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Gutebesis, zer Felix v. Wazpf in Merczyn, Ostrze, sower Kreises, und das Fraulein Catharina v. Lipsta, haben bei Sinschreitung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird hiermit zur bffentlichen Renntniß gebracht.

Rrotoschin den 24. Movember 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Felix Wązyk dziedzie dóbr Mroczyna w powiecie Ostrzeszowskim i Ur. Katarzyna Lipska panna, przy zawarciu małżeństwa wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 24. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Jum bf= fentlichen Berfaufe ber zu Gorzewo, Mongrowiecer Rreifes, belegenen, jum Johann Marsfifchen Nachlaffe gehörigen, und auf 2508 Rthl. 22 fgr. 6 pf. ge= wurdigten Waffermuble, im Wege ber nothwendigen Suhaftation, haben wir auf ben Untrag eines Realglaubigers einen nochmaligen peremtorifchen Bietungetermin auf ben 15. Februar 1832 bor bem Deputirten Affeffor b. Strawinski Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructionszimmer angefest, gu welchem zahlungsfähige Rauflustige, fo wie die ihrem Aufenthalte nach nicht voll= ftanbig bekannten Erben bes im Jahre

Patent subhastacyiny. bliczney sprzedaży dwoch wodnych młynów w Gorzewie, powiecie Wagrowieckim położonych, do pozostałości Jana Marskiego należących, a na 2508 Tal. 22 sgr. 6 fen. oszacowanych, w drodze konieczney subhastacyi wyznaczyliśmy na domaganie się realnego wierzyciela powtórny termin na dzień 15. Lutego 1832. przed deputowanym W. Assessorem Strawińskim zrana o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyinéy, na który chęć maiących i zapłacić mogących nabywców, tudzież z pobytu swego niedostatecznie znanych sukcessorów

F787 zu Rutfi bei Obornif verstorbenen Freigutsbesitzers Johann Buffe als Realgläubiger und zwar erstere unter ber Bekanntmachung vorgeladen werden, daß die Tare in unserer Registratur eingefes hen werden kann.

Gnejen den 13. November 1831.

Ronigl. Preug. Sandgericht.

Subhastationspatent. Das in Drachowo, Gnesener Kreises, unter No. 10 belegene, bem Gottlieb Wendsland zugehörige Erdzinsgrundstick, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 926 Athl. gewürdigt worden ift, soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden.

Zu bem Zwecke haben wir einen Bietungsternin auf ben 31. Mars 1832 vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tape und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werben. Gnesen ben 17. November 1831. Konigl, Preuß, Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf des hier auf der Damiger Vorstadt unter Mo. 569 belegenen, dem Raufmann Wilhelm Thiel gehörigen, auf 1901 Rthl. 5 fgr. abgeschäften Grundstücks, bestehend aus einem Wohnhause, einem Speicher nebst Remise, und einem Gare

Jana Busse, wolnego właściciela sołectwa w Rutkach przy Obornikach w r. 1787. zmarlego, iako realnych wierzycieli, to iest pierwszych z tem uwiadomieniem zapozywamy, iż taxa w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 13. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadlość czynszowa w wsi Drachowie, Powiecie Gnieznińskim, pod No. 10 položona, do Bogumiła Wendland należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 926 tal. iest ocenio. na, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydźma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 3 1 go Marca f. przed Deputowanym Ur. Ribbentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. tu w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może. -

Gniezno d. 17. Listopada 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański:

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutéy na Gdańskiem przedmieściu pod No. 569. położoney, do kupca Wilhelma Thiel należącey, iz domu, spichrza, remizy i ogrodu się składaiącey, na 1901 tal. 5 sgr. ocenioney, wyznaczony iest w droten, fieht im Bege ber nothwendigen Subhaftation ein Bietungs = Termin auf den 29. Februar 1832 vor dem Herrn Kammergerichts = Uffessor Beigelt Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichts, sielle an.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur

Bromberg ben 17. November 1831. Ronigl. Preuf. Land gericht.

dze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 29. Lutego 1832 zrana o godzinie 9. przed Ur. Weigelt Assessorem Sądu kameralnego w naszym lokalú służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz d. 17. Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Das hieselbst und ter No. 111 belegene, bem Schmidt Wilhelm Eduard Michaelis zugehörige, aus einem Wohnhause nehst Schmiede, einem Bauplah, einem Obste und Gestmuse-Garten bestehende, auf 350 Athl. gerichtlich abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 27. Januar 1832 Vormittags 9 Uhr in unserm Gerichtselokale anberaumt, zu welchem wir Kaufelussige vorladen.

Jeber Mitbietenbe hat eine Caution

bon 50 Rthl. zu erlegen.

Bnin ben 31. Oftober 1831. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Publicandum. Nieruchomość tu pod No. 111. położona, do Kowala Wilhelma Eduarda Michaelis należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z kuznią, z placu, z sadu i ogrodu włosczyznego, na 350 tal. sądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin nowy peremtoryczny na dzień 27. Stycznia 1832 zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszem, na który chęć kupienia maiących wzywamy.

Każdy licytant kaucyą 50 tal. zło-

zyć winien.

Bnin d. 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zu Abelnan am Ringe unter No. 31 belegezne Wohnhaus nebst Horraum, Stallunzgen, Schennen, Aeckern und Wiesen, im gerichtlich ermittelten Werthe von 622 Athl., soll auf den Antrag der Barzbara Radziczewskischen Erben, Theilungsphalber in dem auf den 29. Dezember b. J. Vormittags um 9 Uhr vor unserm Justizrath Herrn Pratsch an Ort und Stelle zu Abelnau anberaumten Termine bffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, wozu wir zahlungsund kautionsfähige Kanssussige hiermit einladen.

Die Tare kann wahrend ben Dienst= ftunden in unserer Registratur eingesehen werben.

Rrotoschin ben 7. September 1831. Fürstlich Thurn= und Tarie= fches Fürstenthume = Gericht. Patent subhastacyjny. Domostwo w Odolanowie na rynku pod No. 31. položone, z podworzem, oborami, stodolami, rolami i łąkami, sądownie na 622 Tal. otaxowane, na wniosek sukcessorów Barbary Radziszewskiey celem podziału w terminie na dzień 29. Grudnia r b. o godzinie 9. zrana przed naszym W. Sędzią Pratsch w mieyscu Odolanowie wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, do którego chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy,

Taxa podczas godzin urzędowych w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7. Września 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Der Kunftler Alvis Theodorowich, erster Herkules und Modell ber Mademien von Mailand, Benedig und Wien, wird am Sonnabend, als am 10. d. M., die Ehre haben, seine letzte Vorstellung im hiesigen Schauspielhause zu gezben, und, indem er durch seine höchste Kraft-Unstrengung und Kunst-Gewandtheit ber Bewunderung und des Beifalls eines hochgeehrten Publikums sich zu erfreuen hofft, und sogar, um seine natürliche Stärke zu zeigen, einen Rubel mit bloßer Hand zusammendiegen wird, schmeichelt er sich eines zahlreichen Besuchs, um we's chen er hiermit ganz ergebenst bittet.